# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwoch, den 3. December: 1817:

# Angekommene Fremde vom 28. November 1817.

Herr Landrath v. Rogowell aus Mur. Goslin, Herr Gutspachter Busmann aus Kraplowo, Herr Gutsbesitzer Stinczewsti aus Chelmno, I. in Nro. 251 auf ber Breslauerstraße; Herr Burgermeister Schranz aus Obornif, I. in Nro. 95 auf St Abalbert; Erbherr Dobrogopoti aus Dominowo; Herr Pachter Weglineli nebst Bruder aus Kuracz, I. in Nro. 26 auf ber Ballifchei; Domherr Eugenius aus Ginesen, I. in Nr. 113 auf ber Breitenstraße.

## Am 30.

Herr v. Linde aus Frausfadt; Herr Kammerherr Graf v. Pinto aus Obra, I. in Nro. 99 auf der Wilde; Frau Gutsbestigerin Szezaniecka aus Schelmno, Herr Kanonik Kowalski aus Szezepantowo, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmsstraße; Herr Gutsbestiger v. Starzenski aus Wiensce, I. in Nro. 451 auf der Breslauerstraße; Herr Graf Kwilecki aus Kobylniki, I. in Nro. 1 auf St. Martin; Herr Kausmann Brincourt aus Frankreich, I. in Nro. 243 auf der Breslauerstraße; Herr Gutsbestißer v. Kolaczkowski aus Wonowo, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstraße; Herr Mielinski aus Gradoßewo, I. in Nro. 187 auf der Wasserfraße.

#### Um I. December.

Herr v. Grabowski aus Klosowic; I. in Aro. 95 auf St. Adalbert; Herr Gutsbesitzer Rose aus Palczon; Herr Oberamtmann und Herr Lieutenant Herrmann aus Czerlin, Herr v. Zielinski aus Avsawn, Herr v. Bronieski aus Kasinska, I. in Mr. 391 auf der Gerberstraße; die Herren Gutsbesitzer Rubala aus Porazin, Milzzynski aus Miloslaw, I. in Nro. 99 auf der Wilde.

### Abgegangen find:

Die Herren: Graf Vinto nach Obra, Erbherr Dobrogoiell nach Domino: wo, Graf Lipsti nach Rotosowo, Capitain v. Clasenap nach Gnesen, Commission Brandwiller nach Jarocin, die Pachter Konikiewicz und Manikowski aus Sautomist, Lieutenant v. Lange nach Gnesen, Besitzer Busse nach Brunczewo, Schauspiel-Dierector Huran nach Danzig.

#### Subhaftations = Dateut.

Das unterzeichnete Ronigl. Landges richt macht hierburch befannt, daß ber auf den 7 Januar 1818 jum Bertaufe ber jum Machlaß bes gu Rogmin verftor= benen Mathias Mame gehorigen Gebaus be und Grunbftucks, beffehend aus einem gu Rogmin am Marfte sub Nro. 151 belegenen unausgebauten maffiven Saufe nebft einem Wohn- und Sinterhaufe beis bes aus Rachwert, fo wie auch einem auf ber Jarociner Strafe sub Nro. 343 belegenen unbebauten Grundfrud, meldes Bufammen auf 1500 Rthir. gerichtlich abgeschätt ift, anfrebende Licitatione: Termin aufgehoben, babingegen ein neuer peremtorifcher auf ben 4. Februar 1818 por bem Landgerichts = Rath Rofenfrang Bormittage um g Uhr in unferm Parteienzimmer angesegt worden ift, ba fol--de jum Beffen bes binterbliebenen Mino: rennen verkauft werden follen.

Besigfähige Rouflustige werden baher aufgefordert in diesem Termine sich zu melden, und ihre Gebote abzugeben, und kann der Meistbietende gegen gleich baare Bezahlung in Courant ad Depositum Pupillare und Tragung sammtlicher

### Patent Subhastacyi.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Dystryktu Krotoszynskiego wiadomo czyni, iz termin licytacyi Gruntów i Budynków do pozostałości niegdy Macieja Matysa w Kozminie zmarłego, należących, z kamienicy iescze nie wybudowaney, w mieście Kozminie na Rynku pod Numerem 151 położoney, domostwa i przybudynku, tudzież placu pustego na ulicy Jarocińskiey pod Nrem. 343 położonego, składaiących się, na dzień 7go Stycznia 1818 roku wyznaczony zniesionym, a natomiast inny nowy termin peremtoryczny na dzień 4 Lutego 1818 o godzinie 9. z rana przed W. Rosenkranz Sedzią Ziemiańskim w Izbie ustępower wyznaczonym został, i że licytacya ta iedynie ku dobru nieletniego pozostałego ma nastapić.

Wzywaią się więc wszyscy grunta wymienione nabyć ochotę maiący, i do nabycia zdolni, iżby w terminie tym licita swe podali, zapewniając naywięcey daiącemu przysądzenie sądowe za gotową zaraz zapłatą w grubey monecie do Depozytu Pupillarnego, i kosztów wszyfikich Subhastacyi i Adjudikacyi po

Subhastations- und Adjudications-Roften nach erfolgter Genehmigung ber obervormundschaftlichen Behorde des Zufchlages gewärtig fein.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

ju jeber Beit eingefehn merben

Krotofchin, ben 20. November 1817. Ronigl. Landgericht.

naftapioney approbacyi Sadu Nadopiekuńczego.

Taxa w Registraturze naszéjkażdego czasu przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 20. Listopada 1817.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

### Ebletal - Borlabung.

an ble etwanigen unbekannten Glaubiger ber Raffe bes ehemaligen fiebenten Refers ve= jegigen neunzehnten (vierten Beft= preußischen Jufanterie Regiments.

Die etwanigen unbefamten Glaubis ger ber Raffe bes ehemaligen fiebenten Referve= jegigen neunzeifnten (vierten Beft= preußischen Infanterie-Regiments, melche aus den Jahren 1813 bis Ende 1815 Ansprüche an die gebachte Raffe machen zu fonnen glauben, werden hiermit aufgeforbert, in dem auf ben 25. Januar 1818 Bormittags um 9 Uhr vor bem. biegus beputirten Landgerichte - Affeffor, Deren Mittelftadt angefetten Liquidatione= Termine im Parteien-Bimmer unfere Gerichte, entweder perfonlich oder burch geborig und fpecialiter bevollmachtigte Man= batarien zu erscheinen, ihre Anspruche anjumelden, und mit ben nothigen Beweiß= mitteln gu unterftigen, nach Ablauf bes Termins aber im Michterscheinungsfalle au gewärtigen, baß fie mit ihren Un-

## Citacya edyktalna

nieznaiomych wierzycieli Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego, teraz dziewiętnastego (czwartego zachodnio-Pruskiego) piechoty liniowéy.

Wzywainy ninieyszem Wierzycieli nieznaiomych Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego, teraz dziewiętnasego (czwartego zachodnio-Pruskiego) piechoty liniowey, którzy z czasu od roku 1813 aż do końca roku 1815 pretensye do rzeczoney Kassy mieć mniemaia, aby się na wyznaczonym przed Deputowanym W. Mittelstaedt Assessorem Sadu ziemiańskiego na dzień 25go Stycznia 1818 roku z rana o godzinie gtey. Terminie oblikwidacyinym w izbie instrukcyiney Sadu naszego osobiście, lub w przypadku przeszkody przez Pełnomocnika podług przepisów prawa specyalnie do tego upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wspazli, gdyż w przeciwnym razie po upłymieniu powyższego ter. minu z pretensyami swemi do rze

ipruchen an gebachte Raffe praclubirt, und czoney Kassy prekludowanemi beda ihnen ein ewiges Stillscheigen auferlegt werden wird.

Dofen, ben 21. August 1817. Ronigl. Preug. Landgericht. i wieczné względeni onych milczenie nakazane im zostanie.

Poznań, dnia 21. Września 1817.

Królewski Sad Ziemiański.

#### Ebictal Citation.

Dem Burger und Tuchfcheerer Johann Chriftian Sohne ber gulegt hiefelbft ge-. wohnt hat und von feiner Chefrau gebor= ne Unna Louise Dirschfelder bereits feit bem Jahre 1809 entfernt ift, und ihr bis jest teine Nachricht gegeben bat, wird hierdurch befannt gemacht, daß feine gebachte Chefrau gegen ihn auf Trennung ber Che, megen boelicher Berlagung ge-Magt hat. Da nun fein Aufenthalt un= betannt ift, fo wird er hierdurch offent= lich vorgeladen, a dato binnen 6 Denaten und fpateftens in dem por bem herrn Landgerichte-Rath Mener auf den Inten April 1818 in unferm Instructione=3im= mer angesetten Termin in Perfon ober durch einen Mandatarien wozu ihm die Juftig : Commiffarien Borft , Mallow I. und II. in Borschlag gebracht werben, gu erscheinen und fich aber die Rlage gu berantworten. Im Falle des Ausbleibens aber, bat er ju gewartigen, bag er in contamaciam ber Rlage für geftanbig geachtet, bas Band ber Che getrennt, und demnachft was Rechtens ift, feftge= fett werden wird.

Meferit, ben 15. September 1817. Ronigl. Preng. Landgericht.

Zapozew edyktalny.

Janowi Krystyanowi Hochne obywatelowi i sukna postrzegaczowi, który w ostatnim czasie tu w miescu mieszkał, ca do roku 1809 od swéy żony Anny Ludwiki z Hirschfelderów, oddalił się i iéy o osobie żadnéy dotąd wiadomości nieudzielił, czyni się wiadomo ninieyszém, iż rzeczona małżonka iego, o rozwód z powodu złośliwego iéw opusczenia skarge zaniosła. Gdy bowiem pobyt iest niewiadomy, zapozywa się wiec tenże ninieyszém publicznie, aby się w ciągu sześciu miesięcy, a naypóźniej w terminie wyznaczonym dnia 11go. Kwietnia 1818 przed W. Meyer Radzea Sadu ziemiańskiego, w izbie instrukcyinéy tegoz Sadu, osobiście albo też przez umocowanego Mandataryusza, na którego iemu Kommissarze sprawiedliwości Borst, Mallow I. i Mallow II. przedstawiaią się, stawił i na skarge odpowiedział. W przypadku niestawienia się, oczekiwać winien, iż zaocznie skarga za przyznana uważuna, wezeł małżeński rozwiązanym i w skutek tego co z prawa wypływa, postanowionym będzie.

Międzyrzecz d. 15. Września 1817.

Król. Pruski Sad Ziemiański

Goictal : Borlabung ber unbefannten Glaubiger ber biefigen fallirten Sandlung Jacob Bahm et Comp.

In Folge eines Ertennmifies bes pormaligen biefigen Givil-Tribunale bom 21. Marg 1810, hat das gewesene hiefige Sandele: Tribunal den Zeitpunft ber Eroffaung bes Ralliments uver bas Bermogen ber brefigen Knuffcute Jacob Bahm und feines Braders Friedrich Bahm auf ben genachten Lag, b i. ben 21. Mary 1810 bestimmt, und foldes burch bie hiefige Intelligeng : Blatter Rr. 69 v. J. und Mr. 1, 2, b. 3 unterm 21. Decbr. 1816 befannt gemacht.

Bei biefer Reffegung muß es auch fein Bewenden haben. Dit Berudfich= Februar b. J. finden wir aber noch fur gmedmäßig jene Befanntmachung ben In= tereffenten hiermit in Grinnerung gu brin: gen, und laben jugleich alle biejenige, die an bas Bermogen bes geftorbenen hieft: gen Raufmanns Jacob Bahm, welcher fich früher vom Jahr 1805 bis 1809 bes Firma Jacob Bahm et Comp. be-Diente, Unspruche zu haben glauben bier= mit bor, fich bor unferem Deputirten, herrn Landgerichts = Uffeffor Mittelftaot perfonlich oder burch julagige Mandata= rien in dem am 7. Januarii 1818 Bor= mittags um 9 Uhr anberaumten Termine in unferm Gerichts-Locale einzufinden und ihre Forderungen gehörig anzugeben und nachjuweifen, und haben diejenigen die fich nicht melben werben zu gewärtigen,

# Cytacya edyktalna

wierzycieli niewiadomych upadłego handlu Jakuba Zahm i wspołki.

W skutek wyroku przez były Trybunal cywilny tuteyszy pod dniem 21. Marca 1810 wydanego, otwarcie konkursu nad maiatkiem Jakuba Zahm i brata tegoż, Frederyka Zahm, kupców tutewszych na dzień wyżey wyrażony, to iest: 21. Marca 1810 przez były Trybunał handlowy tuteyszy ustanowione i w dzienniku tuteyszym Intelligencyinym w Numerach 69 r. z. 1. i 2. b. roku tigung bes § 57 ber Instruction vom 15 pod dniem 21. Grudnia 1816 ogloszone zostało.

> Przy takowem rozporządzenia pozostać się też i teraz musi, stósuiac się do §. 57. Instrukcyi z dnia 15. Lutego r. b. osadziliśmy przypomnienie Interessentóm owego ogłoszenia za potrzebne, i zapozywamy wszystkich tych, którzy do maiatku zmarłego tuteyszego kupca Jakuba Zahm, który dawniey, to iest od roku 1805. do roku 1809. pod firma: Jakób Zahm i współka handel swóy prowadził, pretensye mieć mniemaia, aby sie przed Deputowanym naszym, W. Mittelstät Assessorem Sa. du ziemiańskiego osobiście lub przez Mandataryuszow podług przepisów

daß sie mit ihren etwanigen Forberungen an die gedachte Falliments-Masse praclus, dirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen aufserlegt werden soll.

Diejenigen Liquidanten welche an perfonlichen Erscheinung gesetzlich verhindert werden sollten, und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die hier angeftellten Justiz-Commissarien v. Jaborowski, Weißleder, v. Przepalkowski, Maciejowski, v. Lukassenicz und v. Wierzbinski in Borschlag gebracht, jan deren einen aber den andern sie sich wenden, und ihn mit Bollmacht und Insormation versehen konnen:

Samintlichen Ctaubigern ber gebachten Jahmschen Concurs-Masse dient übrigens zur Nachricht, daß der Justig-Commisfarins Guderian zum Interims - Eurator derselben bestellt ist, über defin Beibehaltung sie sich in dem oben bestimmiten Termine zu erklaren haben.

Pofen, den 9. September 1817.

prawa do tego upowaźnionych, w terminie na dzień 7. Stycznia 1818 o godzinie gtey z rana w miescu posiedzenia Sądu naszego stawili, i pretensye swe przyzwoicie podali i udowodnili, w przeciwnym razic takowe zaocznie im będą odsądzone, i wieczne w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielóm nakazane im będzie.

Tym Likwidantóm, którzyby przeszkode mieć megli w osobistym stawaniu i którym tu na dostatecznéy zbywa znaiomości proponuiemy następujących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie: UUrszaborowskiego, Weissleder, Przepakkowskiego, Maciejowskiego, Łukaszewicza i Wierzbinskiego, do któregokolwiek więc z nich zgłosić, i onego należytą informacya i plenipotencya opatrzyć mogą.

Poznań dnia 9. Września 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Dbrigfeitliche Befnnntmachung

Der Kreid-Steuer-Einnehmer Klamann 3m Konin bestellte am 23. October 1801: für den Landreuter - Gehülfen Frian eine. Umt- Caution auf Hohe von 200 Athlic Das durüber aufgenummene Document soll, weil keine-Ansprüche an die Caution 211: machen sind, jurudgegeben werden:

Obwiesczenie Urzedowe.

Kafsyer powiatowy Klamann w Koninie, zaręczył na dniu 23. Października 1801 za nieiakiego Brian Pomocnika Exekutora kaucya urzędową w summie 200 tali. Zdziałany w tey mierze Dokument ma bydź wydany, ponieważ względem kaucyi téy żadne piezachodzą pretensye.

Da indeffen über bas leben und ben Aufenthalt des p. Klamann feine Gewissheit zu erhalten gewesen, so wird ber Weg ber offenelichen Bekanntmachung gemablt.

Sobald er, ober feine Erben fich mel-

Pojen, am 8. November 1817. Königliches Ober-Appellations-Gericht. Gdy iednak o życia i o pobyciu tegoż Klamana pewnéy powziaść niemożna wiadomości, przeto podaie się to ninieyszem do wiadomości publicznéy z nadmienieniem, iż Dokument wspomniony zgłaszającemu się Klamanowi lub Sukcessorom iego wydanym będzie.

Poznań dnia 8. Listopada 1817. Królewski Naywyższy Sąd Appellacyjny.

## v. Schönermark.

Musikhandlungs-Anzeige.

Den geehrten Freunden der Musik zeige ich ergebenf, an, bag bei mir nicht nur musikalische Instrumente, so wie achte romanische Biolin= und Guistarre-Saiten, sondern auch die neuesten und schönsten Musikalien zu bekommen fund, wovon bei mir ein Catalog uneutgeldlich zu haben ift.

Dofen, ben I. December 1817.

Cart Ant. Simon, Bofferftrage Dro. 186.

#### Annonce.

Ginem hoben Abel und allen resp. Reisenden gebe ich mir die Ehre biers mit anzuzeigen, daß ich mein auf der Raufmannöstraße nen erhautes Saus, au einem Gasthof bestimmte, und unter ber Benennung

Hôtel de Pologne

jett erbffnen werbe. Ich habe die Einrichtung getroffen, daß alle hohe Herrschaften bei mir die möglichste Bequemlichkeit und prompte Bedienung finden sollen, und bitte um geneigten Zuspruch.

Liffa. ben 22ten Rovember 1817.

S. C. Rieffenftahl.

Berkaufolgben fogleich ju vermiethen.

Getreibe- Preis in Pofen am 28. November 1817.

Der Korzec Waizen 33 Fl. bis 38 Fl. Roggen 25 Fl. bis 26 Fl. Gerffe : 16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Haafer 14 Fl. bis 14 Fl. 15 pgr. Nuchweizen 15 Fl. bis 16 Fl. Erbsen 24 Fl. 15. pgr. bis 26 Fl. 15 pgr. Kartoffeln 7 Fl. bis 8 Fl. Der Centner Strob 4 Fl. 15 pgr. bis 5 Fl. Der Centner Heu 6 Fl. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl.

#### am I. December.

Der Korzec Weizen 32 Fl. 15 pgr. bis 37 Fl. 15 pgr. Roggen 25 Fl. bis 36 Fl. Gersto 15 Fl. bis 16 Fl. Haafer 13 Fl. 15 pgr. bis 14 Fl. Buch meißen 15 Fl. bis 16 Fl. Erbsen 24 Fl. bis 25 Fl. 15 pgr. Kartoffeln 7 Fl. bis 8 Fl. Der Centner Strop 4 Fl. bis 4 Fl 15 pgr. Der Centner Heu 6 Fl. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 13 Fl.

Getreibe- Preis in Frauftadt, am 27, November 1817.

Der Scheffel Weizen 37 Fl. Roggen 27 Fl. 2 pgr. Gerfte 18 Fl. Haafer 24 Fl. 27 pgr. Erbsen 27 Fl. Hirse 29 Fl. 25 pgr. Heibelorn 17 Fl. 15 pgr. Rartoffeln 7 Fl. 18 pgr. Hopfen 19 Fl. Der Centner Den 5 Fl. 15 pgr. Das 3 Schod Stroh, 12 Pfund im Bund 21 Fl.

and the second of the second o

provinces a Council of the State of the state of the state of

LES CHILD COLUMN CO. ST.

TO THE PARTY OF TH

The state of the s